Das "Brestauer Kreisblatt" erscheint an jedem Mittwoch und Sonnabend. Absunement für das Dierteijahr I Mark. Bestellungen werden bei den Katserlichen Postämtern entgegengenommen.



20 Pfg. die einspaltige Petitzeile. Beilagengebahr nach Uebereinfunft. vedition: Breslan II, Canengienfte. Sepabition: Sernfprecher Mr. 1817.

Umtliches Organ für den Candfreis Breslau.

Mummer 58.

Breslau, den 22. Juli 1911.

79. Jahrgang.

# Amtlicher Teil.

Bekanntmachungen des Königlichen Landrats.

Betrifft neues formular über Gesundheitsbescheinigung und Ausfuhrgenehmigung aus Maul- und Klauenseuchen-Beobachtungsgebieten.

Es hat sich hier das Bedürfnis herausgestellt, zweds ichnellerer Erledigung der landrätlichen Schlachtvieh-Ausfuhr-Attefte, die im hiefigen Bureau ftets handichriftlich hergestellt werden mußten und einen bedeutenden Zeitaufwand erforderten, ein Formular herzustellen, welches in der hiefigen Rreisblatt-Druckerei, Tauenkienstraße 49, fäuflich zu haben ift. Das neue Formular vereinigt in fich den Bordruck für das tierärztliche Gefundheitsattest, fowie ben Bordruck für die landrätliche Ausfuhrgenehmigung. Den intereffierten Serren Tierärzten des hiesigen Kreises, der Nachbarkreise und des Stadthreises Breslau, sowie den Herren Bieh= belikern und Biehhändlern, mache ich dies mit dem Bemerten befannt, daß nach Beröffentlichung diefer Bekanntmachung im hiefigen Amte Ausjuhrbeicheinigungen nur noch mittels des beschriebenen Formulars erteilt werden können. Ich empfehle daher den genannten Gerren Intereffenten dringend die Anschaffung des qu. Formulars. Auch merden die Orts- und Ortspolizeibehörden erlucht, für die weiteste Berbreitung diefer Beröffentlichung in ihren Dienstbezirken Sorge zu tragen.

Breslau, den 18. Juli 1911.

Der Königliche Landrat.

J. B.: Freiherr von Thielmann, Regierungs-Affeffor.

Ausbruch der Maul: und Klauenseuche.

Rufolge Ausbruchs der Maul= und Klauenseuche unter dem Biehbeftande des Butsbefigers Rother in Damedorf wird auf Grund des Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894 usw. bis auf weiteres folgendes angeordnet:

I, Hperrbezirk. Nur das verseuchte Gehöft wird unter Hperre ge-Rellt und bildet in seiner gefamten Ausdehnung den Hperrbezirk.

II. Um den Sperrbezirk wird ein Beabachtungsgebiet gelegt; zu demfelben gehört die Ortschaft: Damedorf (außer dem Seuchengehöft, welches, wie oben bemerkt, den Sperrbezirk bildet).

Die im Kreisblatt Nr. 29 unterm 8, April d. J. abge= druckten Sperrmagregeln gelten auch für den hier angeordneten Sperrbezirk wie für das Beobachtungsgebiet.

Breslau, den 19. Juli 1911.

Der Königliche Landrat.

J. B.:

Freiherr von Thielmann, Regierungs = Uffeffor.

### Ausbruch der Mank und Klauenseuche.

Zufolge Ansbruchs der Maul- und Klanenseuche unter dem Biehbestande des Dominiums Ariden wird auf Grund des Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894 usw. bis auf weiteres folgendes angeordnet:

I. Sperrbezirk.

Nur das verseuchte Dominialgehöft wird unter Huerre gestellt und bildet in feiner gefamten Ausdehnung ben Sperrbesirk.

II. Um den Sperrbezirk wird ein Beobachtungsgebiet gelegt; zu demfelben gehört die Ortschaft Bridgen.

Die im Kreisblatt Nr. 29 unterm 8. April d. J. abgedruckten Sperrmaßregeln gelten auch für den hier angeordneten Sperr= bezirk wie für das Beobachtungsgebiet.

Breslau, den 20. Juli 1911.

Der Königliche Landrat.

J. V.:

Freiherr v. Thielmann, Regierungs=Affeffor.

### Ausbruch der Maul- und Klauenseuche.

Zufolge Ausbruchs der Maul= und Klauenseuche unter dem Biehbestande des Dominiums Malfwit wird auf Grund des Viehseuchengesetzes vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894 usw. bis auf weiteres folgendes angeordnet:

I. Sperrbezirk.

Das Dominium Maltwit wird unter Sperre gestellt und bildet in seiner gefamten Ausdehnung den Sperr=

II. Um den Sperrbezirk wird ein Beobachtungsgebiet gelegt; zu demfelben gehört die Gemeinde Maltwit.

Die im Kreisblatt Nr. 29 unterm 8. April d. 3. ab= gedruckten Sperrmaßregeln gelten auch für den hier angeordneten Sperrbezirk wie für das Beobachtungsgebiet.

Breslau, den 21. Juli 1911.

Der Königliche Landrat.

3. 2.:

Freiherr von Thielmann, Regierungs-Affeffor.

## Erlöschen ber Maul: und Rlauenseuche in Tidandelwit und Pleifdwig.

Rachdem die Maul- und Klauenfeuche unter den Bichbeständen der vorgenannten Ortschaften erloschen ift, werden meine diesbezüglichen Anordnungen vom 29./5., 6./6., 8/6. vergl. Kreisblatt Rr. 43, 45, 46 — hiermit aufgehoben. Breslau, den 19. Juli 1911.

Der Königliche Landrat.

J. B.:

Freiherr von Thielmann, Regierungs=Uffeffor.

Betrifft

Erlöschen der Maul- und Klauenseuche auf dem Dominium Groß - Radlit und Aenderung des Sperrbezirks.

In Abanderung meiner Verfügung vom 24. Juni b. 3., Kreisblatt Rr. 51, wird hierdurch angeordnet, daß das Dominium Groß-Radlit infolge Erloschens ber Maul- und Rlauenseuche dafelbst aus dem Sperrbezirk ausscheidet und lediglich die in der Gemeinde verseuchten einzelnen Gehöfte den Sperrbezirk bilden.

Für diese Gehöfte gelten bis auf weiteres die unterm 8. April d. J. — Kreisblatt Rr. 29 — bekannt gegebenen Seuchenvorschriften und die der oben angezogenen Kreisblatt= Bekanntmachung.

Breslau, den 20. Juli 1911.

Der Königliche Landrat.

Freiherr von Thielmann, Regierungs-Affeffor.

### Erlöschen der Maul: und Rlauenseuche in Romberg sowie in Tschechnitz bis auf Die Gehöfte der Besitzer Siegmund und Alebet.

Nachdem die Maul- und Klauenseuche unter den Bieh= beständen der vorgenannten Ortschaften bis auf die Gehöfte Siegmund und Rlebet in Tichechnit erloschen ift, werden meine diesbezüglichen Anordnungen vom 4./6. und 18./6. vergl. Kreisblatt Nr. 45, 49 — hiermit aufgehoben.

Gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, daß bezüglich der genannten Gehöfte in Tichechnit, welche noch unter Sperre stehen, die bekannten Sperrmaßregeln noch bis auf weiteres in Kraft bleiben — vergl. Kreisblatt Nr. 29 — vom 8. April d. J.

Breslau, den 21. Juli 1911.

Der Königliche Landrat.

3. 2.:

Freiherr von Thielmann, Regierungs=Uffeffor.

Die Vertretung des erkrankten Fußgendarmerie=Wacht= meisters Korn aus Schwoitsch vom 16. d. M. ab erfolgt: durch den Fußgendarmerie=Wachtmeister Schwarzer aus

Breslau in Bartheln, Bischofswalde und Grüneiche, durch den Fußgendarmerie-Wachtmeister Welz aus Schottwig in Drachenbrunn, Zimpel und Schwoitsch. Breslau, den 18. Juli 1911.

Die Bertretung des in der Zeit vom 2. bis 30. August dieses Jahres beurlaubten Fußgendarmerie = Wachtmeisters Malter II in Woischwitz erfolgt a) in den Ortschaften Woischwitz, Wessig und Oltaschin

burch den Fuggendarmerie=Wachtmeifter Conftand in Krietern,

b) in den Ortschaften Dürrjentsch, Edersdorf und Lamsfeld durch den Fußgendarmerie-Bachtmeifter Dubiel in Brockau.

Breslau, den 18. Juli 1911.

Diejenigen herren Buts= und Gemeindevorsteher bes Kreises, welche mit Erstattung der Anzeige über die vor= handenen Getreidebeftande - Kreisblatt-Befanntmachung vom 5. Juli 1911, Rr. 54 - noch im Rückstande find, werden hiermit an Erledigung mit Frift bis jum 28. Juli d. J. erinnert.

Breslau, den 19. Juli 1911.

Die Bruftseuche unter den Pferden des Möbelfabritanten Georg Tipe, in dem Grundftud Summerei Rr. 18, hierfelbft, ist erloschen.

Dies wird mit Bezug auf meine Kreisblatt-Bekannt-ung vom 13. v. M. — Stück 47 — veröffentlicht. machung vom 13. v. M. -

Breslau, den 20. Juli 1911.

Am 3. Oktober d. J. wird bei der I. Matrosendivision in Kiel außer Vierjährig-Freiwilligen ausnahmsweise auch eine Anzahl Dreijährig-Freiwilliger eingestellt.

Leute, die sich zum Gintritt als Vierjährig-Freiwillige

melden, werden jedoch bevorzugt.

Das Mindefimaß für Freiwillige ber Landbevölkerung

beträgt 1,65 m.

Vorstehende Bekanntmachung der I. Matrosendivision in Riel wird den Gemeindebehörden mit dem Auftrage zur Renntnis gebracht, fich zum Gintritt als Freiwillige Melbenbe dementsprechend anzuweisen. Breslau, den 18. Juli 1911.

Der Königliche Landrat.

J. B.:

Freiherr von Thielmann, Regierungs-Affeffor.

### Sonstige Bekanntmachungen.

Ein Plan über die Herstellung einer oberirdischen Tele= graphenlinie an der Kunststraße von Jäschkowitz nach Rattwitz liegt vom 19. Juli ab vier Wochen bei dem Poftamt in Breslau 2 aus.

Breslau I, den 15. Juli 1911.

### Raiserliche Ober=Postdirettion.

Die Guts= und Gemeindevorstände, welche die ihnen zur Ausfüllung überfandten Gebandebeschreibungen noch nicht zurückgereicht haben, werden erfucht, dieselben (in allen Teilen ausgefüllt) an das unterzeichnete Katafteramt baldigft zurückgelangen zu laffen.

Zwecks Bermeibung von Rückfragen wird ersucht, den Gebäudebeschreibungen einfache Lagepläne beizufügen.

Breslau, den 18. Juli 1911.

Königliches Katasteramt II.

Muschner.

# Michtamtlicher Ceil.

## Cotales und Allgemeines.

### Preußische Klaffen-Lotterie.

Bur 2. Alasse 225. Preußischen Alassen-Lotterie werden die Lose gegen Vorzeigung der Borklassenlose jetzt ausgegeben. Die Ausgade der Freilose und die Gewinnzahlung sindet erst vom 24. d. M. ab statt. Die Ziehung der 2. Alasse mit Gewinnen im Betrage von 1 406 859 Mark beginnt am 11. August. Die Hauftgewinne sind zwei zu 60 000 Mark.

## Zwei Breslauer Studenten verunglückt.

Aus Innsbruck wird gemeldet: Bei der "Frau Hit" in der Nordsette sind am Sonnabend zwei Studteren de, Brilder aus Preußischlessen, abg es sitt zt, die sich dort verstegen hatten. Siner ist schwer, einer leicht verletzt. Sie nuhten die Nacht im Freien verdrüngen; am Sonntag wurden sie wuchen der Nettungserpedition zu Tal gebracht. Nach einer weiteren Meldung sind die Abgestürzten Breslauer Studenten, ihre Namen sind sedoch noch undekannt. — Die "Frau Sitt" ist eine steile Wand den Sanlspitzen, 2270 Meter hoch, im Gebiete der Studaitalbahn, auch von Innsbruck direkt zu erreichen.

Nach einer weiteren Melbung sind die an der "Frau Hitt-Wand" bei Junsbruck abgestürzten Breslauer Studenten die Brüder Max und Richard Kuhna aus Beuthen DS. Die Verunglückten find von einer Rettungsexpedition nach Innsbruck gebracht worden. Ihr Befinden ist gefahrlos.

Festgenommene Saccharin-Schwindler.

Festgenommene Sacharin-Schwindler.

Seit langer Zeit war die Breslauer Kriminalpolizei einer aus vier Personen bestehenden Schmugglerbande auf der Spur. Da es troz aller Bemühungen nicht gelang, das in Breslau unterhaltene Lager ausstindig zu machen, benützte die Kriminalpolizei die Gelegenseit, die Abreise zweier Komplizen zu versolgen. Das Ziel dieser war Edr Litz. Siner der Schmuggler ging in ein Görliger Sotel, bestellte zwei Zimmer und hinterlegte ein Paket. Er begab sich dann zum Bahnhos, holte seinen Genossen ab und im Augenblick, als beide das Kotel betreten wollten, nahm sie der Kriminalbeamte in Empfang. Sier erst konnten sie durch die mitgesichten Sacharimpakete übersührt werden, die einen Wert von zirka 1500 Warf repräsentierten. Nachdem die beiden im Görliger Uniersuchungsgesängnis untergebracht waren, wurde die Breslauer Kriminalpolize. telephonisch verständigt, um noch die beiden anderen, sich in Breslau besindlichen Komplizen sessanen.

Ginen unfreiwilligen Aufenthalt.

Einen unfreiwilligen Aufenthalt.

Die zahlreichen Ausflügler, die am Sonntag den um 8 Uhr 43 Minuten von Deutscher, die am Sonntag den um 8 Uhr 43 Minuten von Deutscher, die au benutten, wurden unterwegs auf eine harte Geduldsprode gestellt. Der pünktlich abgehende Zug fuhr die Neuktrch, wurde hier auf ein Nebengleis zurückgeschoben und dieb nun stehen. Seche Schnellzüge sausten an uns vorüber, drei in der Richtung nach Breslau und dreit n der Richtung nach Liegnitz, wir aber standen und standen still, fast ein eg an ze Stunde lang. Doch die zahlreichen Insassen des Zuges, alles Sonntagsausslügler, nahmen die Sache nicht krumm; selbst die jungen Damen ertrugen mit stoischer Ruhe diese Art des Sienbleibens". Männlein und Weiblein stimmten fröhliche Art des Sienbleibens". Männlein und Weiblein stimmten fröhliche keider an, z. B. "Erüß mir mein liebes Odertor", "Bir sitzen so fröhlich beisammen", "Clüdlich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist", "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten", "Ich hab mich ergeben" uhw. Za, es schen, als ob manch junges Kärchen an der Berzögerung der Keinweise eine helle Freude gehabt hätte. Dem Elickhen schläch in veranntlich teine Stunde. Mit ein er Stunde den Erund des langen Liegenbleidens in Neukrach hat manntichts ersahren. nichts erfahren.

Solbaten als Erntehelfer. Verschiedene Blätter haben mitgeteilt, daß die Bestimmungen über Ernteurlauber abgeändert und durch neue Vorschriften ersetzt worden seien; u. a. sollen die Anträge auf Stellung von Soldaten zur Ernte jest nur moch durch Vermitt-lung der Landwirtschaftskammer zu stellen sein. Wie die Land-wirtschaftskammer sür Schlesien hierzu berichtet, ist dem Gene-ralkommando des 6. Armeekorps hiervon nichts de kannt. Die Nachricht dürste demnach sür Schlesien nicht zutreffen.



### Aus Kreis und Provinz.

Trebnit, 18. Juli. In dem aus einem großen Gebäude be-ftehenden Ochsen- und Pferdestalle des Dominiums Mühn i z brach auf bisher noch unaufgeklärte Weise Feuer aus und äscherte das Gebäude nahezu vollständig ein. Das Vieh fonnte gerettet werden.

Dels, 18. Juli. Zu dem Eisenbahnunglück wird noch gemeldet, daß der examinierte Heizer Borsig aus Dels, welcher als Führer des aus 40 Achsen bestehenden Güterzuges fungierte, durch den Stoß an die Steuerung geschlendert wurde, wodurch er eine Anschwellung des Unterleibes erlitt; der Verunglückte wurde mit dem nächsten Zuge nach Breslau übersührt. Der Führer des aus Breslau kommenden Personenzuges, welder das Haltesignal übersahren haben soll, wurde sosort vom Dienste dispensiert und die Passagiere, die nur einen großen Stoß spürten, mit einem neu zusammengestellten Zuge weiter befördert. Ein Kalk- und ein Kohlenwagen fuhren übereinander, wodurch sich letterer halb entleerte. Beschädigt wurden noch der Packwagen des Personenzuges und mehrere Pufferbohlen.

Maltich, 20. Juli. Der beim Erbscholtiseibesiter Danke in Diensten stehende Pferdeknecht August John fiel beim Ginern-

ten von Getreide vom beladenen Wagen jo unglücklich herab, daß ihm das Vorderrad über den Kopf hinwegging und der Tod auf der Stelle eintrat. — Hier ist die Gründung eines Ortsaus-schusses für Jugendpflege beschlossen worden. Vorsitzender ift Herr Toepffer.

Guhran, 19. Juli. Als am Sonnabend abend ein Herr in einem hiefigen Gasthause eingeschlummert war, ist er hierbei seiner Brieftasche mit 600 Mark Inhalt verluftig ge-

Reichenbach, 19. Juli. Ihr eigenes Rind ums Leben gebracht hat eine in Langenbielau beschäftigte 25jährige galizische Arbeiterin. Sie hatte heimlich entbunden und das Kind in den sogenannten Brückelteich geworfen. Die unnatürliche Mutter wurde verhaftet und dem hiesigen Untersuchungsgefäng-nis zugeführt. — Ertrunken ist im Großteich zwischen Faulbruck und Stolbergsborf der Fabrisweber Hermann Gott-wald aus der Niederstadt. Er wurde beim Baden vom Herz-

schlage betroffen.

Reichenbach, 20. Juli. Ueber Reichenbach und Umgegend gingen am Dienstag nachmittag zumteil schwere Gewitter mit wolkenbruchartigem Regen vermischt mit Hagel nieder. Von den Anhöhen ergoß sich das Waffer in Strömen in die niedriger gelegenen Flächen und floß rapid den Gräben und Bächen zu. So u. a. auch von der hohen Schanze, wodurch mehrere Keller der Anwohner erheblich überschwemmt wurden. Auch auf dem Ringe und verschiedenen Straßen bildeten sich große Wasser-flächen, da die Kanäle die Wassermengen nicht zu sassen vermochten. Abends um 9 Uhr entluden sich aufs neue mehrere schwere Gewitter über Stadt und Kreis Reichenbach, die auch ein Menschenleben forderten. Der in Beilau wohnhafte Stallschweizer Ernst Schweiter, der in Langenbielau auf Arbeit gewesen war, wurde auf dem Heimwege zwischen Langenbielau und Schlösselpeilau an den Wiesen von dem Gewitter überrascht und von einem Blitsstrahl getötet.

Altwasser, 19. Juli. Neber das ganze Waldenburger Gebirgsland gingen gestern schwere, mit Hagelschlag begleitete Gewitter nieder. An verschiedenen Stellen schlug der Blis ein und die Feuerwehr war fortwährend in Tätigkeit.

Rattowit, 20. Juli. 5490 Mark unter dem Strohfack verwahrte ein Beichensteller aus Bogutschütz. Nicht wenig erschroden mag der Sparer gewesen sein, als er vor einigen Tagen sein Geld vermißte. Die angestellten Ermittelungen

aach sein Geld der migte. Die angeselten Ermittelungen nach dem Diebe sind bisher ohne Ergebnis geblieben.
Königshütte, 18. Juli. Eine eigenartige Firmenaussinstitut. In großen Lettern steht da an der Hausstront, Kirchstraße 14, zu lesen: "Tischlerei von der Wiege bis zum Sarge, Fuhrwert von der Tause bis zum Grabe". — Bei dem Bergsest der Königin Luisegrube wurden 360 Tonnen Bier, also 36 000 Liter Gerstenjast verzapst, 225 Zentner Burst und 45 000 Semmeln verteilt, außerdem noch 75 000 Zigarren.

# Festsäle der Morse-u. Moltke-Loge

# Breslau, Heinrichstr. 21/23.

Empfehle meine

renovierten Säle zu Hochzeiten, Gesellschaften pp sowie Stadtküche in und ausser dem Hause.

Jagd-Diners. 38 Hochachtungsvoll

Georg Fiebig, Stadtkoch.

# Labude

Brückenwagen-fabrik und Lager



Breslan Friedrich-Wilhelmffr. 3 - Tel. 7296 empfiehlt

Wagen jeder Größe und Konstruktion.

Reparaturen nach nenefter Sichvorschrift. Breisgekrönt mit filberner Medaille. Chrendinlom.

# Liebich's

Rtahlissement. Telephon 1646.

Sommer-Theater.

Gastipiel

Josef Giampietro

v. Berliner Metropoltheater.

# ..Die Herren von Maxim"

Großes Baubeville m. Gefang und Tanz in 5 Bilbern von Jul. Freund. Musif v. Vikt. Hollaender.

Anfang 8 Uhr.

Im Garten: Grokes Konzert

# Viktoria - Theater

(Simmenauer Garten).

# Henry Bender.

1. Bild: Gin Kongreß bei

Rübezahl. Bei uns in Bres: lau.

Frl. Hosenrod. So sind wir. Ein Rummel-Bummel auf der

Festwiese. Beil Gilefia.

60 Mitmirkende 60.

Garben-Bindegarne für Mähmaschluen mit Selbstbinder, Ernteseile aus Kokos- und Jutegarn, Strohpressengarne, Ernteplauen. Schober-Netze. wasserdichteDecken. Dampfpflugseile

empfehlen als Spezialitäten

# Kaschube &

Breslau I, Oderstrasse Nr. 30.

Mechan. Hanf- u. Draht-Seilerei, Netz-Fabrik und Weberei für Hanfriemen, Schläuche, Baumwollen- u. Kamelhaar-Treibriemen. 227

Fabrik: Pöpelwitz, Berliner Chaussee Nr. 130. Gegründet 1879.

Telephonruf Nr. 311.

Ofen= und Tonwaren=Fabrik Breslau VIII, Brüderstrasse 20|22

empfiehlt

Begußkachelöfen, moderne Chamotte-Oefen in bunten Glasuren, Kamine, Kochmaschinen, Tranportable Oefen. 126

Zahnersatz Plomben, Gold-Kronen, Brücken etc.

# Zahn- Bruno Fend

Breslau, Frankfurterstrasse 1111 Hotel Wollin

vis-à-vis dem städtischen Schlachthofe,

Bildhauer-u. Steinmetz-Werkstätten Matthiasstr. 3, neb. Oderthor Wache TGLIED DER WIESBADENER

Ein neuer Roman

# Paul Oskar Höcker

erscheint jetzt unter dem Titel
"Fasching" in der "Gartenlaube".
Das neue Werk vereinigt alle
Vorzüge dieses Lieblingsautors:
Temperament der Erfindung,
Grazie des Stils und eine nie
versagende Kraft der Menschenund Milieuzeichnung. Vor dem
oft märchenhaft schönen Hintergrunde Münchener Faschings- und
Künstlerfeste spielt sich eine herzbewegende Liebesgeschichte ab,
die den Leser durch ihre sprühend
lebendige Sprache ungemein fesselt.

Die "Gartenlaube" ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten:

a) in Wochenheften mit dem Beiblatt: "Die Welt der Frau" zum Preise von 25 Pf. wöchentlich, b) in Wochennummern ohne das Beiblatt zum Preise von 2 Mark vierteljährlich.

Verlag von Ernst Keil's Nachfolger (August Scherl) G. m. b. H., Leipzig.

# Französisch Englisch Italienisch

übt oder lernt man rasch und gründlich, wenn Vorkenntnisse schon vorhanden, mit Beihilfe einer französischen, eng-lischen oder italienischen Zeitung. Dazu eignen sich ganz besonders die vorzüglich redigierten und bestempfohlenen zweisprachigen Lehr- und Unterhaltungsblätter

Le Traducteur The Translator II Traduttore

Probenummern für Französisch, Englisch oder Italienisch kostenlos durch den Verlag des Traducteur in La Chauxde-Fonds (Schweiz).



## Gerichtliches, Unglücksfälle, Derbrechen.

Bur Gifenbahnkataftrophe in Müllheim. Der Lokomotivführer und der Heizer des verunglückten Eilzuges Nr. 9 Basel-Franksurt a. M. Berlin sind noch am gestrigen Nachmittag verhaftet worden und zwar unter der Beschuldigung, daß fie durch zu schnelles Fahren vor der Station das Unglück verschuldet hatten. Im Stationsgebäude hatte fich feit Befanntwerden des Unglücks die Königliche Staatsanwaltschaft ein voll-kommenes Büro eingerichtet. Bis zum späten Abend wurden die Zengen der Katastrophe vernommen. Hamptsächlich handelt es sich um die Frage, ob der Einsturz der im Bau befindlichen Un-terführung die unmittelbare Ursache des Unglücks oder ob dieser Ginfturg nur eine Folge ber borber eingetretenen Entgleisung war. Die Zahl der Todesopfer hat sich bereits auf 14 erhöht. Außer den bis gestern mittag aus den Trümmern geborgenen neun Leichen wurden im Laufe des Nachmittags noch weitere fünf Tote unter den Trümmern des fast vollständig zersplitterten Zuges hervorgezogen. Die Leichen wurden am Abend in das Bürgerhospital geschafft und dort ausgebahrt. Das Befinden einiger sehr schwer verletter Paffagiere ift so bedentlich, daß sich die Zahl der Todesopfer noch vergrößern dürfte. — Müllheim, 18. Juli. (Telegr.) Von den ca. 50 Personen,

Missische im, 18. Juli. (Telegr.) Von den ca. 50 Perfonen, die in das Hospital als verletzt gebracht wurden, sind die meisten wieder entsassen. Bei den Todesopfern bestand die Todesursache in den meisten Fällen in gefährlichen Schädelbrüchen. Der Zugverkehr ist wieder aufgenom=

men worden.

Das schwere Gisenbahunglück bei Mülleim hat bis jett 15 To des opf er gesordert. Der Packmeister des Unglücksunges gab solgende Schilberung: "Wir näherten ums dem Signal "Langsam fahren" an der ersten Haltestation Müllheim a. Rh., als der Zugführer zu mir sagte: "Ich weiß nicht, der Lokomotivssührer sährt mir zu schwell!" Gleichzeitig zog der Zugführer die Bremse. Da war aber auch das Unglück schon geschehen. Wir wurden in unserem Wagen mehrmals durcheinandergeworsen. Dann stand der Wagen. Es gelang mir, zuerst hinauszukommen, und ich half dann schleunigst dem Zugsührer aus dem Wagen, der auf der Seite lag. Die Lokomotive hatte sich dom Zuge soßgerissen und stand mehrere Meter von den ineinander geschobenen oder umgeworsenen Wagen entsernt im Gleise. Der erste Personenwagen war umgestürzt und bersperrte das Nebengleis, während der dritte Wagen den zweiten vollständig zusommengedrückt hatte. Auch die solgenden Wagen waren dis auf den letzten aus den Schienen gehoben. Die gewiteten Passagiere besanden sich sämtlich im zweiten Wagen. Sie waren durch die Gewalt des Zusammenstoßes so zerquetscht und verstämmelt. daß sie umsennblich waren. Innerhalb einer Viertesstunde wurden els Tote aus dem Zuge gezogen. — Wie so oft bei schweren Ratasstrophen kamen auch wieder Menschen durch wunderbaren Zusasstall mit dem Leben davon. Aus einem Abteil zogen Arbeiter einen Mann underlekt berdor, um den dier Tote lagen.

einen Mann unverletzt hervor, um den vier Tote lagen.
Im Befinden der bei der Eisenbahnkatastrophe schwer sich als Geschwister Robert Berletzten ist eine Besser au erwarten ist. Der reits schriftlich unterrichtet seine.

durch das Unglück angerichtete Materialschaden beträgt etwa 200 000 Mark. Die Untersuchung über die Ursachen der Entgleisung wird rastlos fortgesetzt.

Gin neuer Spionagefall hat sich in Metz zugetragen. Der 20jährige angebliche Bildhauer Nicolas machte einem militärischen Telegraphenbeamten den Vorschlag, er solle ihm Pläne, die bei einer etwaigen Belagerung von Wetz Bedeutung hätten, ausliesern. Der Telegraphist ging scheinbar daranf ein, meldete den Vorsall aber seiner Behörde. Mit einem gesälschten Plane ging er in das verabredete Restaurant, wo er dem Nicolas den Plan unter dem Tische herüberreichte und auf demselben Wege 20 Mark erhielt. Beim Austritt aus der Restauration wurde Nicolas verhaftet, fondern war an drei gutgesleidete Herren weitergegeben worden, die soszel verließen.

Unglück auf dem Exerzierplate. Gestern vormittag manöverierten auf dem großen Exerzierplate in Schwer in die zu einer Uebung eingezogenen Landwehrleute des mecklenburgischen Artillerieregiments Nr. 60. Plötlich wurden die Pferde der gleichfalls auf dem Plate manöverierenden Maschinengewehrabteilung des mecklenburgischen Dragoner-Regiments Nr. 89 sche u und rasten in wilder Haft in die nichtsahnenden Landwehrleute hinein, wobei 14 Personnen verletzt wurden, davon 4 schwer.

Ein braver Junge ist der 15jährige Buchdruckerlehrling Ramm in Berlin. Er rettete die 30jährige Ehefran Engel, die im selbstmörderischer Absicht in einen Kanal gesprungen war. Es entspann sich zwischen Kamm und der Schefran ein verzweiselter Kampf. Wie eine Wahnsinnige klammerte sich die Selbstmörderin an dem jungen Menschen sest und wollte ihn immer wieder in die Tiefe ziehen. Schließlich behielt Kamm doch die Oberhand, so daß es ihm noch gelingen konnte, die hartnäckige Gegnerin den Fluten zu entreißen. Kamm hatte erst kürzlich ein Schulmädchen vom Tode des Ertrinkens gerettet.

Zusammenstoß zwischen Schuklenten und Rowbies. In der vergangenen Nacht kam es in Köln zu einem schweren Zusam men stoß zwischen Schukleuten und nächtlichen Ruhestörern, Mämnern und Frauen. Rowbies hatten einen großen Hund auf zwei Polizeibeamte gehetzt. Die Exzedenten versuchten die beiden Beamten zu Boden zu wersen. Diesem gelang es. Verstärfung herbeizurussen, und nun gingen die Beamten mit blanker Wasse vor. Wehrere junge Burschen wurden so schwerventent, daß sie ins Krankenhaus geschafft werden mußten. Auch zwei Beamte erlitten schwere Verletzungen. Die Haupträdelsssührer konnten verhaftet werden.

Der gefährliche Wilddieb der Provinz Brandenburg wurde durch die Gewadtheit des Jägers Kihne vom Garde-Schützen-Bataillon in der Person des Hausdiemers Bumblat dingsest gemacht. Der Wilderer log schützbereit in sicherster Deckung, sodaß der Jäger ihn nicht angreisen kommte. Rühne erkannte aber durch sein Fernglaß, daß der Hund des Wildbiebes eine Steuermarke am Halsband trug, und sodald das Tier in Schußnähe kam, streckte er es mit seinem Gewehr nieder. Kühne schußnähe kam, streckte er es mit seinem Gewehr nieder. Kühne schußnähe kam kalsband mit der Marke ab und überbrachte beides der Berliner Kriminalposizei. Bumblat hat bereits das Leben eines Försters auf dem Geweissen.

Riesenbrand. Das große, newerbaute Dampsschneibe- und Sägewerf von Komstantin Eroß in Weimar ist vollständig niedergebrannt. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Mark. Das Feuer verbreitete sich so schnell, daß die in dem Werke befindlichen Arbeiter nur mit Mühe ihr nacktes Leben retten konnten.

Gin furchtbares Selbstmorddrama ereignete sich in dem Gasthausse "Seealp" am Seealp-See am Fuße des Säntis. Dort war am Abende zuvor ein junges Paar eingekehrt. Morgens gegen 10 Uhr wurden die Wirtsleute durch zwei rasch auseinanderfallende Revolverschüfse erschreckt. Da die Wohnung von innen verschlossen war, verschaffte man sich gewaltsam Eingang. In dem Bette lag der Leichnam eines Mädchens und daneben auf dem Fußboden derjenige eines jungen Mannes. Beide waren von Blut überströmt. In einem Briefe an den Wirt wurde bekannt gegeben, daß die Gltern der jungen beiden Leute, die sich als Geschwister Robert und Minna Lange aus Geestem ünde ausgaben, von ihrem gransigen Vorhaben bereits schriftlich unterrichtet seien.

# Rudolph Preu

(Inh.: Rudolph Preuss, gerichtl. beeidigt. Sachverständiger für Bau- und Ziegeleiwesen des Oberlandesgerichtsbezirkes Breslau, und Architekt Georg Preuss)

Fernsprecher Breslau II, Gartenstr. 96 Fernsprecher 8875.

Bureau für Architektur und Bauausführung Projektierung, Leitung, Ausführung von

landwirtschaftl. Bauten aller Art

Revision vorhandener Bauprojekte, Bauabnahmen, Gebäuderevisionen, Gutachten, statische Berechnungen, Abschätzungen, Brandschäden, Luftheizungsantage im Küchen- und Zimmerofen mit 50% Brennmaterialersparnis und Schutzgegen Hausschwamm.

Der Buchhalter Resky Schweres Antonnglück. Schloch au unternahm im Auto mit sechs Herren eine Ausfahrt. Die Stemerung versagte und das Gefährt lief gegen einen Baum. Sämtliche Insassen wurden herausgeschleubert und zum Teil schwer verlett. Dem Buchhalter Spohn drang die Lenkstange tief in den Unterleib und der Brustkasten wurde ihm eingedrückt. Er erlag seinen Bevletzungen. Der Hotelbesitzer Wolffram liegt im Krankenhause mit einem Armbruch, ein Herr Wede mer am schweren Kopsverletzungen darmieder. Das

Anto wurde gänzlich zertrümmert. Saccharinschunggel. Bei Passan tam die Grenzpolizei einem raffinierten Saccharinschmuggel auf Die Spur. Der Uebeltäter wurde in der Person des Schneiders Mabel gefaßt. Madel betrieb die Schmuggelei in großartigem Stile von verschiedenen Orten aus. Er war immer hochelegant gekleidet, wenn er auf seine "Geschäftstouren" ging und trug stets Frack und weiße Binde nebst Pylinderhut, um die Meinung zu erwecken, er besinde sich auf einer offiziellen Keise. In seinem Fracksutter wurden nicht weniger als 20 Psiud Sacharin eingenäht vorgefunden, selbst die eleganten Lackstiefeletten waren mit entsprechenden Einrichtungen versehen. Unterhalb des Oberleders und an den Seiten waren Taschen angebracht, die mit dem teuren Süßstoff gefüllt waren.

Der Richter-Skandal. Auf der Suche nach dem deutschen Ingenieur Richter haben die türkischen Behörden eine standalöse Schwäche und Unfähigkeit an den Tag gelegt. Sie haben jetzt schlotage und tenschaftet an den Lag geregt. Sie gaben sesse seichstellen müssen, daß Richter über die griechische Grenze verschleept worden ist, und zwar soll er sich in Thessalien in der Nähe von Esassona in den Händen der Verwandten des Känders Nauphemus besinden. Die deutsche Gesandtschaft in Athen ist angewiesen, bei den griechischen Behörden alle Schritte zur

schleunigen Befreiung Richters zu tun.

# urbad Hygiea

Breslau, Gartenstrasse 19, Quergebäude

Elektrische Lichtbäder, Scheinwerferbestr., Vierzellenbäder, Elektrische Wasserbäder, Kohlensäurebäder, Fichten- u. Kiefernadelbäder, alle Arten Salzbäder, Dampfkastenbäder, Halbbäder, Wannenbäder, Güsse, Douchen,

Sitzbäder, Massage. 102

Bestgeschult. Personal. Peinlichste Sauberkeit.

Den ganzen Tag geöffnet.

### Dermischtes.

Das Kolonialkriegerdenkmal, das in Ber Aufstellung sinden soll, verursacht Schwierigkeiten, da man nicht weiß, wo es aufgestellt werden soll. Borläufig hat sich die Ge-meinde Wilmersdorf bereit erklärt, das Denkmal auf einem ihrer Pläze aufzustellen undp d'e Kosten der Unterhaltung zu über-nehmen. Wäre es nicht viel würdiger, wenn das Denkmal sür unsere gefallenen Kolonialkriegerr an einem Plaze Berlins auf-gestellt würde, der durch historische Erinnerungenp geweiht ist? Bielleicht im Tiergarten oder seiner Nachbarschaft?

Die Luisenbräute. In der Sterbestunde der Königin Luise sand am Mittwoch nach altem Brauch die Trauung der Luisenbrautpaare in der Potsdamer Garnssonsteiner statt, die von der Stiftung "Luisen-Denkmal" ausgestattet werden. Es waren diesmal steden Paare, die unter Glodengesäut und Orgestlang vom Hoprediger Richter (früher in Breslau) zum Altar geseitet wurden, wo dereits die Mitglieder des Familienrats der Stiftung sich versammelt hatten. Sine große Jahl Andächtiger wohnte der Feier bet.

In wiedes Tagen reist man um die Erde? Der Pariser Journalist Schmidt ist von seinem Wlatte ausgesandt worden, um eine Keise um die Erde in weniger als 63 Tagen zurückzusegen. Das ist nämlich der jezige Kesord, den ein anderer Pariser innehat.

Pariser innehat.

Barifer innehat.

3 um Bismarck denkmal-Wettbewerb für Von Werner hat an dem Bismarckbenkmal-Wettbewerb für Vingerbrück eine Kritik geiübt, die in manchen Kunkten recht bewertenswert ist. Vismarck selbst, so erzählte der berühmte Waler, hat e über Truzdenkmäler seine besondere Weinung. Ueber das Niederwalddenkmal hat er einmal geäußert, er verstehe nicht, warum das Deutsche Reich an dieser Stelle gerade durch ein Franenzimmer repräsentiert werden müsse; ihm würde es diel richtiger und wirksamer erscheinen, wenn dort am Rhein mit dem Gesicht gegen Westen einer der beiden bekannten wilden Männer vom preußischen Wappen mit hocherhodener Keule hingestellt würde. Da wirde man sehr leicht verstehen, was das sagen und bedeuten wolke. Vismarck selbst, meinte Anton von Werner, würde sich in seiner nichtern-prastischen Denkungsart über künsslerische Ungelegenheiten es sehr derb verbeten haben, daß man ihm ein tempelartiges Denks es sehr derb verbeten haben, daß man ihm ein tempelartiges Denk-mal errichte, das den Verdacht der Anbetung aufkommen lassen fönne. Wan wird kein besseres Symbol sinden als ihn selbst.

Das Gletschergrab. Kürzlich wurde am Rande eines Gletschers der Leichnam eines Bergführers gefunden, der vor 22 Fahren in einer Eisspalte den Tob gefunden hatte. Die Leiche war so wohl erhalten, als ob der Tod erst eben eingetreten sei. — Im Jahre 1866 verschwand ein Engländer während einer Bergpartie, ohne daß man eine Spur wieder gefunden hätte. Nach 31 Jahren wurde der Bruder des Verschollenen seitens einer schweizer Ortsbehörde verständigt, daß man den Toten ge-sumden habe. Nichts deutete auf einen so lange zurückliegenden Unglücksfall. Die Aleidung war völlig intakt, die Zeichnung des Toschentuches ließ deutlich den Namen des Verunglücken er-kennen, sein goldener Schiebebleistift funktionierte wie zurzeit des Anfalls usw. Noch merkwürdiger war die Vergung einer ganzen Anzahl von Leichen, die am Gletscherrande zum Vorschein kamen, nachdem sie vierzig Jahre vorher bei einem Lawinensturz in Gletscherspalten geraten und umgekommen waren. Auch in diesem Falle hatte das Eis jeden Verwesungsvorgang Jahrzehnte hindurch aufgehalten. Aber all das tritt weit in den Schatten gegenüber der konservierenden Wirkung des sibirischen Eises. Dort haben vor wenigen Jahren einige Forschungs-reisende die vorzüglich erhaltenen Riesenleiber längst ausgestorbener Mammutarten gefunden, über deren Fleisch die Schlittenhunde herfielen und aus deren Anochenmark die in ihren Mundvorräten knapp gewordenen Forscher sich eine ordentliche Bouillon fochen konnten!

Der Schnaps bei ben Regern.

Ein englisches Komitee hat eine internationale Konferenz angeregt, die sich mit der Frage beschäftigen soll, auf welche Weise dem schädlichen Spirituosenverkauf an die Eingeborenen in den Kolonien gesteuert werden kann. — An dieser für die Entwickelung der Kolonien jedenfalls hochwichtigen Sache sind alle Mächte stark interessiert, am meisten aber wohl England selber. Gerade unter den Regern der südafrikanischen Staaten greift die Trunksucht immer mehr um sich, was bei der zu plötz-lichen Ausbrüchen der Wut weigenden Natur des Negers doppelt gefährlich ist. In unsern deutschen afrikanischen Kolonien kann man zum Glück von einer Trunksucht unter den Negern woch nicht sprechen, tropdem in Deutschoftafrika die gewissenlosen indischen Händler mit Schnapshandel Unsug genug treiben.

### Literatur.

Banderluft. Wer sie einmal empsunden hat, wer nur einmal in frischen, rüstigen Ausschreiten das Bild der sonnbeglänzten Erde, der tauigen Wald- und Wiesenichönheit in sich hineingetrunken hat, der zieht solch Keisen auf Sausters Rappen jeder Schiffs- und Eisendahn-, jeder Auto- und Wagenfahrt vor. Denn das wundervolle Gefühl des Ausruhens, das nach solcher Wanderung über uns kommt, jenes wohlige Spüren aller Kräfte, die geschmeidige Regsamkeit aller Glieder, — all das gibt uns nur das Wandern. Und man sauft in atemloser Hast, nicht in gleichgültig machender Entsernung an den Menschen und Dingen vorbei! Wan kommt ihnen nah und lernt sie

kennen, schaut tief in ihre Besonderheit hinein. Diese Freuden auch der Juaend erschlossen zu haben, ist eins der Berdienste unserer Zeit. Tausende junger Männer und Mädchen ziehen nun schon jahrauß jahrein mit Rucksack und Banderstod durch das Land, und immer neue Scharen von Wanderern wirdt der "Bandervogel", werben die vielen Berdände unter unserer beranwachsenden Jugend. Prosessor Dr. Willi Stoewer entwickelt in seinem Artisel "O Wandern, ducksachen Bandern, du freie Burichenlust" in Nr. 28 der "Gartenlaube" das Bild solcher frohen Wandersahrt durch unsere beimallichen Gauen. Und wahrlich, wer seine Worte liest, wer sich erzählen läßt von dem harmlosen Uebermut seiner jungen Gesellen, von dem lustigen Abkochen im Freien, dem Kampieren im einsachen Dorswirtshauß, dem gemeinsamen Singen und Marschiteren, der ist innerlich selbst gewonnen und ein Anhänger des Wanderns geworden. Anhänger bes Wanderns geworben.

Dem Riesengebirge hat der "Guckfasten" (Berlin, Guckfasten» verlag, Preis der einzelnen Nummer 35 Pf., vierteljährlich mit 6 Musikbeilagen nur 2 Mt.) seine Nummer 14 gewidmet. Sie ist in Bild und Tert besonders reich ausgestattet. Die besten Künstler und Schriftssteller des schönen Schlesierlandes sind darin mit hervorragenden Beiträgen vertreten. Als technisch vollerbete prächtige Farbendrucke seien genannt: "Frühling im Riesengebirge", ganzseitiges Titelbild nach einem Gemälde von Baul Linke, "Ter Ziegennücken" von demselben Meister, "Der große Teich" und "Blick nach den Schneegruben" von Prosessor G. Morgenstern; ferner die in Tondruck trefslich wiederz gegebene Kadierung "Kirche Wang" von Prosessor D. F. Probst, der noch eine Federzeichnung der Auslicht nach dem Kamm des Hochzeichses von Schreiberhau aus beigesteuert hat, die Zeichnungen

"Bilbstödl im öfterreichischen Riesengebirge" und "Grenzbauden" von bem talentvollen Friedrich Jwan, M. v. Schwinds "Rübezahl" (ganzseitiger Tondruck), '"Nebeltreiben am Hohen Rad", nach einer ausgezeichneten Aufnahme von L. Kuhfahl, die figürlichen Zeichnungen von

Gebirglertypen von dell'Antonto, das niedliche "Kaschperle" von Nitsch-Willim usw. Außer Auszügen aus den ältesten Koppenbüchern bringt der Text in bunter Folge ernste und heitere Prosabeiträge und Gedichte von Paul Keller, Karl Hauptmann, Felix Dahn, Ernst von Wolzogen, Ernst Wachler, Dr. Baer, Hermann Hoppe, Hermann Stehr, Paul Barsch, Mar Heinzel, Kobert Sabel, Hermann Bauch, Marie Klerlein, Marie Oberdieck, u. a. m. Die Musst beitage enthält zwei schlessen: "Heimfehr" von Paul Mittmann, Text von Philo vom Walde", und "Eretel" von Paul Klepka, Text von Robert Kösler.

Le Traducteur, The Translator, Il Traduttore, brei Halbmonats-fchriften zum Studium der französischen, englischen, italies nischen und deutschen Sprache.

nijden und beutschen Sprache.
Gar manche haben in der Schule französisch, englisch oder italienisch gelernt und lassen die erworbenen Kenntnisse aus Mangel an Uedung wieder zerfallen, anstatt sie zu erweitern und zu vervollkommnen. Diesem Uedelstande wird durch die oden genannten Publikationen auf möglichst einsache und unterhaltende Weise durch Dardietung reichhaltigen Leses und Uedungsstoffes abgeholsen mit ganz besonderer Berücksichtigung der alltäglichen Sprache, für die man leider in den Schulen so wenig Zeit sindet. — Probenummern sür Französisch, Englisch oder Italienisch kostenstrei durch den Verlag des "Traducteur" in La Chaursdes Fonds (Schweiz).

# Ernte- (Raps-) Plau

in allen Größen und Stoffarten, fix und fertig zum Einhängen in den Leiterwagen.

Wasserdichte

# Schoberplauen

viereckig ober rund gearbeitet.

# Wasserdichte Plauen für Bingen, Bokomobilen in Dreichkaften.

Jute=Ernte=Seile

Ia., 4 fach, 150 em lang, auf Wunsch mit eingefnüpften Schlaufen.

Urbeiter=Schlafdecken

Strohjacke und Strohkiffen.

für Mähmafdinen und Strohpreffen. la. Manila und la. Italienisch, 2fach. Preise besonders billig.

Leinen-Sommer-Pferdedecken mit Bruftlat und Riemenbefat.

Fliegennetze

für Ackerpferde und Rutichpferde.

Dacte für Getreibe, Mehl und Kartoffeln 2c.

Rernleder: und Ramelhaar:

Creibriemen

rohe und gummierte Hanfichläuche. Maschinenöle, Motorenöle, Karbolinenm, Wagensette.



Spezial-Plauen-Decken- u. Säcke-Fabrik Breslau I, Herrenstrasse 5

Telegr.: Wuttke Bothe, Breslau — Fernruf: 9001. Preisliften und Proben gratis und franto.

# Neues Formular für die Herren Amtsvorsteher!

### Die Liste der wegen Kontraktbruches zu ermittelnden Bersonen

gemäß Ministerial: Erlaß vom 29. März 1910 — II f. 55 —

welche an die Redaktion des Zentral=Polizei=Blattes in Berlin, Molkenmarkt 1, einzureichen ist, wird vorrätig gehalten in der

Areisblatt : Druckerei Tauenkienstraße 49.

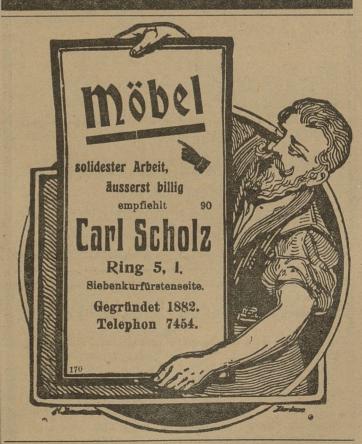

# Umts=Journale und Melde=Register

gebunden, liefert in jeder beliebigen Bogengahl

Die Kreisblatt: Druckerei, Ianenkienstr. 49.

### in Metall Umts=Stempel und Gummi Stempel

für Fleischbeschauer und Trichinenschauer Umts-Siegel etc. ministerieller Borschrift

\_\_ Sundesteuer:Marken =

Alwin Kaiser, Gravier-Anstalt Stabliert Breslau I, Um Rathaus 15. Ectephon 7692.

Breslau I, Oderstrasse 24

empfiehlt billigst:

# Bindegarne:

Drant- und Hanfseile

für alle Zwecke

Bindfaden — Fischnetze

und sonstige Seilerwaren.

Especialisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticalisticali



Vertreter:

Bohrauerstr. 17 u. Lehmarubenstr. 55-57

# Brücken-Waagen-Spezial-Fabrik.



127

Permanentes Lager von zirka 1000 Wangen bis 10000 kg Wiegefähigkeit.

# errmann

Breslau "11m", Rene Beligaffe Rr. 36, Edic Nikolaifir-

=== Fabrik gegründet im Jahre 1839. =====

Aelteste und größte Fabrik Schlesiens für Waggon-Waagen ohne Gleiseunterbrechung. Die beste Dezimal-Waage ist die mit **Herrmanns Batent: Zwangsentlastung** nach den neuesten Sichgesetzen konstruierte.

Söhere Knabenschule mit Söhere Anabenschule mu Benfionat (real und gymnafial, Einjährige, Borbereitung für die obeien Klassen des Eymnas, Kealgymnas, der Oberrealschule) und Höhere Mädhenschule zu Canth, Bahnhofstraße 26.
231 Dr. Reiprich, Direktor.

Künstl. Zähne zahnziehen Reparatur. sofort u. preismässig W. Dreger, Matthias-strasse 4 gegenüb. d. Odertorwache. 25

Winkler & Jaeckel

Farbenhandlung, Reumarkt 12.

# niversitäts-

in Zinn mit Widmung empfiehlt als prakt. Geschenk

# Farben - Lacke Bronzen

in allen Farben und Schattierungen Bowie

Malutensilien empflehlt

# Wilh. Bergmann

Breslau I, Hummerei Nr. 11 Gegr. 1871. — Fernspr. 21.

Grosses Lager aller Arten

Reparaturenwerden in eigener Werkstatt preisw. ausgeführt.

# . Simmon

Böttchermeifter Altbükerstraße 57.

# Steuerzettel

find zu haben in ber Arcisblatt-Druckerei.

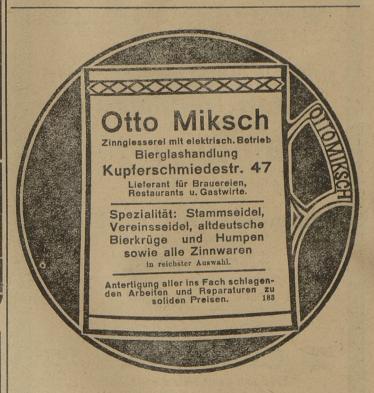

Telephon 9013.

Telephon 9013.

Steinsetzmeister und Tiefbauunternehmer Breslau V, Opitzstrasse 43.

Nebernahme von Aussührung aller Straßens, Hof: und Bürgersteigbesestigung mit und ohne Materiallieferung.